# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen •

Nummer 19

12. Mai 1929

35. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. "Der Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriste

Bostadresse: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

"Der Hausfreund" ift zu beziehen durch den Schriftleiter. Er kottet im Julande viertelfährlich mit Porto: 1—2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mk. 8, Postschecktonto Warschau 62 965. Gaben aus Deutschs land werden an das Verlagehaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" ersbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

# Christi Himmelfahrt.

҂ӝӝӝӝӝӝӝӝӝӝӝӝӝӝӝӝӝ

Schwing dich zum simmel, du Jubelgesang, Schwellend erbrause, du lieblicher Klang! Breisend erhebe den herrlichen Seld, Thronend im Lichte, den Gieger im Feld!

Großes fürwahr hat in blutiger Schlacht Gottes Geheiligter mutig vollbracht; Uns, den Erlösten, kommt solches zugut, Heil uns, wir steh'n in des ewigen Sut! Christus ist Gieger und bleibt es hinfort; Geht, ihr Bekümmerten, nehmt Ihn beim Bort, Richtet im Glauben die Geele empor, Lauscht mit Entzüden dem jubelnden Chor!

und wie zum simmel der herrliche seld Gelbst ist gezogen, der seiland der Welt, Zieht er zum simmel aus jeglichem Schmerz Nun auch in Liebe das sehnende serz.

g. Windolf.

## Erwedung und Bekehrung.

Unter dieser Ueberschrift bringt die Men= nonitische Mundschan folgenden sehr beachtene= werten Artikel:

Schon seit längerer Zeit fand ich in einem Blatt kurze Notizen von R. F. über Erweckung und Vekehrung. Es war mit kurzen Worten der Unterschied deutlich, ilar und der Heiligen Schrift gemäß dargelegt. Ich drücke dem lies ben Bruder noch heute im Geiste die Hand, obschon ich ihn persönlich nicht kenne, auch nicht weiß, wo er wohnt, möchte aber gerne mit ihm bekannt werden.

Diefe kurzen Worte von ihm haben mich Monate lang von Zeit zu Zeit beschäftigt. Da liegt ja gerade der Mangel bei uns, d. h. in unseren Tagen, sagte ich mir. Darum so viel slackes, halbes, ja bei manchem keine Spur von wahrem Christentum; auch sogar bei vielen, die in eine christliche Gemeinde aufgenommen worden sind. Vielfach hat man den Unterschied von Erweckung und Bekehrung nicht beachtet, nicht hervorgehoben, nicht berücksichtigt bei der Aufnahme von Gliedern in die Gemeinde. Man rechnet doch wohl zu sehr mit Jahlen als mit wirklichem Leben aus Gott.

Biel habe ich barüber nachgedacht, gelefen, geforscht, verglichen, geprüft, und immer wieder tommt mir der Bedanke, mein Resultat über

diesen Gegenstand in die Blätter zu bringen. Ein Gefühl meiner Untüchtigkeit, Berantwortslichkeit und dem Bewußtsein, daß viele Brüsder es besser schriftlich geben könnten als ich, will ich doch jo dreist und mutig sein und niesderschreiben, was ich weiß und glaube. Lielsleicht kann ich noch jemand dienen.

Das Wort "Erweckung" fommt in der Bibel wohl nicht vor. Ich habe es nicht gefun= den. Es ist also fein biblischer Ausdruck. Wenn wir aber: Eph. 5, 14; 2,.1-6 und an= dere Stellen der Heiligen Schrift in Betracht ziehen, fo konnen wir doch fagen, daß es ein biblischer Begriff ift; denn der Zustand in der Sunde wird ja in der Beiligen Schrift als ein Schlaf, ja als Tod dargestellt. Der Mensch ift aus fich felbst nicht nur untüchtig, etwas Gutes zu tun, sondern er kann auch diesen Bu= ftand nicht verstehen, nicht wahrnehmen und empfinden. Rommt er nun unter die Bot= schaft des Beile von Chrifto, hort sie, dann geben ihm die Augen auf. Er tommt jum Gefühl feiner Sündhaftigteit, zur Buge. Und dag nennen wir Erwedung. Der herr braucht dazu mancherlei Mittel. Vor allem ift es das Werk des Beiligen Geiftes. Bei Felir und Agrippa war es wohl ihre Stellung, ihre Unterlassungen und Uebertretungen; beim ver= lorenen Sohn war es seine felbstverschuldete Rot, die fie dahin brachten. Petrus wurde durch den strafenden Blid feines herrn an seine Sünde erinnert. Paulus durch die Begegnung des herrn auf dem Wege nach Da= mastus, wo der herr ihm fo unerwartet er= schien, und ein Licht vom Himmel ihn plötzlich umleuchtete. Auf Grund der Rede Petri am erften Pfingstfest wurde die Menge erschüttert, es ging ihnen durche Herz (Apg. 2, 37) und sie wurden erweckt aus ihrem Sündenschlaf.

Die Erweckung vollzieht sich auf verschiesdene Art und Weise. Biel hängt von dem Temperament und dem früheren Sündenlauf ab; bald ist es ein plötzliches, bald ein stilles, langsames Ausmerken auf sich. Doch ist Erweckung nicht mit Bekehrung zu verwechseln, sie ist der Weg zur Bekehrung. Erweckung ist die erste Frucht der Arbeit des Heiligen Geistes und zeigt dem Sünder seine Sünde, sein verschltes Leben, seine verkehrte Stellung zu Gott. Dieses Erwachen bringt den Menschen in Verlegenheit, er ist unzufrieden mit sich, mit all seinen Mitgriffen in seinem versehlten Lesben, mit der ganzen Mangelhaftigkeit seines

versehlten Lebens und möchte alles ungeschehen machen. Er ist durch den Pscil des unermüdzlichen Reichtums der Gnade und Barmherzigzeit Gottes (Eph. 2, 4) verwundet; er sühlt den herben Schmerz in seiner Seele und wünscht, daß ihm möchte geholsen werden, daß er frei werde. Wenn es nun mit ihm nicht weiter kommt, nicht eine gründliche Umwandlung in Christo mit ihm geschieht und es nicht zu neuem Leben kommt, bleibt er so stehen, oder geht den alten Weg weiter und bleibt also sein alter Justand unverändert. Ja mehr; er gerät wieder in sein altes Sündenleven, und es wird schlimmer mit ihm. Haben wir nicht solche Beispiele gesehen?

Es ist eine traurige Satsache, daß viele Menschen bis zur Erwedung tommen, aber nicht bis zur wirklichen Bekehrung. Gie haben ihre Gunde und ihren verlorenen Buftand erfannt, aber sie haben sich nicht von der Sünde weggewandt. Die llebergabe an den herrn ift nicht erfolgt. Laffen wir uns nicht vom Satan täuschen oder betrügen, daß wir damit gufric= den find, wenn ein Menfch einmal erweckt ift, von sich meint, ein Chrift zu sein, dag er dann auch schon bekehrt ift. Wir haben in der Beiligen Schrift marnende Beispiele. Gin Felix erschraf nach Apg. 24, 24—25: "da Paulus redete von der Gerechtigkeit und von der Reufchheit und von dem zufünftigen Ge= richte ... " "Gehe hin" ... "gelegene Beit . . . " Die Schrift fagt nicht, daß fie für Kelir nochmals gekommen ift. Erschrak, murde aber nicht bekehrt, weil er nicht wollte. Gin Beispiel: König Agrippa hörte in einer eindringlichen Rede von Paulus betreffs feiner Bekehrung und feiner Arbeit und wurde innerlich so ergriffen, daß er zu Paulus fagte: "Es fehlt nicht viel, du überredeft mich, daß ich ein Chrift würde." Aber er wurde tein Chrift. Ramen alfo beide nicht zum Frieden mit Gott und zum Glauben an den Herrn Jefum Chriftum. Es muß bei dem Menschen zur Entscheidung tommen, zur gänzlichen lleber= gabe an den herrn, - die Bekehrung muß stattfinden. Denn der Beilige Geift weift in den Erfahrungen bei der Erweckung und Bekehrung nicht nur auf die Sünde hin, bringt nicht nur Schmerz über die Sunde und das verfehlte Leben, sondern er richtet auch des Menschen Blick auf zu dem für ihn in den Tod gegan=

genen Erlöfer Jefus Chriftus, wirtt in ihm

Bertrauen, wendet feinen Blid meg von der

Sunde und hin zu dem, der für ihn ftarb und ihm Befreiung von der Laft der Gunde brachte. Er erfährt Beilung, sein Berg wird befriedigt, es ftromt ein neues Leben in ihn hinein. Er wird erleuchtet und fieht für die Bukunft einen gang anderen Weg vor fich. Den Weg, den der Gerr ihn durch die Leitung des Seiligen Geistes führt. Wir haben Apg. 16, 25-34 ein erschütterndes Beispiel vom Rerkermeifter. Derselbe erschraf, war ratlos, geriet in Ber= zweiflung, fam mit fich aus Ende, mar aber noch nicht bekehrt. Erst als er vor den Knech= ten des herrn Jefu auf den Rnicen lag, Paulus ihm das Wort von Jesus fagte, ihn auf= forderte, an diesen Jesus zu glauben, und er denfelben in lebendigem Glauben erfaßte, erft dann geschah bei ihm die große Umwandlung, die Singabe an den Berrn, die Neufchaffung, wodurch er der göttlichen Natur teilhaftig murde. Das nennt die Beilige Schrift Bekehrung. Dann war er erft auch für die Taufe bereit und nicht früher.

Bekehren heißt, eine veränderte Lebensrichtung einschlagen; eine Veränderung des Menschen in den Augen Gottes und in seinem Vershältnis zu Gott. Eine Veränderung der Michtung seines Herzens, der Grundsähe seines Vebens, ein neuer Mensch. Eine neue Kreatur. Jener Mann kratte in seinem unbekehrten Zustande so viel Geld zusammen, als eben möglich, nach seiner Vekehrung, im neuen Zustande seines Lebens schenkte er es weg.

Dhne vorhergehende, fräftig wirkende, göttliche Tätigkeit ist keine wahre Bekehrung möglich, und für diese göttliche Tätigkeit sind vielsach
geiskerfüllte Menschen, besonders Prediger und andere geisterfüllte Jünger die Verkzeuge in Gottes
Hand. Erst kommt die Aufforderung. Der Mensch
geht auf dieselbe ein, wendet sich zu Gott und
schlägt eine neue Lebensrichtung ein: weg von
der Sünde, der Abgötterei und Kinsternis
(1. Iess. 1, 9 f.), der Selbstgerechtigkeit, des
eigenen Pharisäertums, der Verirrung, von
allem bösen Besen, aller Gottlosigkeit, allem
Unglauben, vom breiten Wege, kurz: von der
Sünde in all ihren Arten und Stufen, hin zu
Gott, der Duelle des ewigen Lebens.

Diese neue Lebensrichtung ist der Glaube an den wahren und lebendigen Gott, ist der Gehorsam gegen Gottes Bort, der Glaube an Christum Jesum, die Nachfolge Christi auf dem schmalen Bege, der ins ewige Leben führt.

Die wahre Bekehrung ift eine Abkehr vom Alten und eine Butehr jum Reuen, und das ift eine Tätigkeit des Herzens, wobei der ganze Mensch nach Erkenntnis und Gefühl, vor allem mit dem Willen beteiligt ift. Mit einem Wort: "Ich will." So der verlorene Sohn: "Ich will mich aufmachen .... " "und er machte sich auf." Die Beilige Schrift dringt dabei immer auf eine Bekchrung von gangem Bergen (5. Dofe 4, 29; 1. Sam. 7, 3; Joel 2, 12. 13; Ber. 24, 7;), im Gegenfatt zu einer blogen halben, oberflächlichen Bekehrung (Hosea 7, 16.). Der Mensch kehrt in sich und deukt über sein eigenes Wesen nach. Es ift ein Insichgehen, wie der verlorene Sohn nach Luk. 15, 17. Dieses öffnet ihm die Augen (Apg. 26, 18); tut ihm das Herze auf (Apg. 16, 4); und er erfährt jenen wunderbaren Zug des Baters zum Sohne (Joh. 6, 44). Das alles ift das Werk der Gnade Gottes, Seines seligmachenden Wortes, die Wirkung des Heiligen Geiftes, die Erleuchtung bringt und den festen Entschluß zur llebergabe an den herrn voll= bringt. Gine eigentliche Bekehrung ift für den erforderlich, ja unbedingt notwendig, der vor= her auf Irrwegen gegangen ift. Da nun alle Menschen als Sunder Irrende sind, und ein jeder des Ruhmes mangelt, den er vor Gott haben sollte, so ist sie für alle notwendig.

(Schluß folgt.)

# Aus der Bertfiatt

Bir empfinden in unferem Leben oft allerlei Bedurfniffe, die uns begleiten wie der eigene Schatten, und die Schaffensfreudigkeit, lahmen, die Bufriedenheit hindern und die Ruhe stören. Selbst beim ernstesten Bestreben ift es nicht immer möglich, die Bedürfnisse zu befriedigen, und das schafft einen Bujtand der Bergagtheit und Berbitterung und geht nicht felten fogar über in Reid, bag und Miggunft gegen andere, denen es beffer geht nach unferem Urteil, obwohl die Beneideten und Gehaften nicht minder ihre eigenen Bedürfniffe haben, die wir nicht fennen, und dieselben in ihrer Beife oft ebenfo erfolgloß gu bekämpfen suchen wie wir. Somit bleiben in allen Schichten der Menfchen viele Ziele unerreicht und viele Plane unerfüllt, weil die unerfüllten Bedurf. nifie es nicht zulaffen. Ift es nicht oft auch im geift. lichen Leben fo? Gott hat fich mit uns fowohl für diese Zeit als auch für die Ewigkeit ein hohes Ziel gestedt und hat dazu einen weifen Plan entworten. Beides hat Er und durch Seinen Brief, die heilige Schrift, fundgetan und fordert und zur Mitarbeit an der Verwirklichung Seines Vorhabens auf. fomit nach Seinem Plan zugleich fein Bedürfnis geworden. Bleiben wir von ber Mitmirfung aus, fo bleibt damit auch zugleich Gein Bedurfnis ungeftillt. oder mit anderen Worten, die Sauptbedingung unerfult, und damit icheitert die Erreichung des Bieles und die Berwirklichung Seines Planes mit uns. Bir entschuldigen unsere Paffivität oft mit der Erfenntnis und mit dem Befenntnis unierer Unfabig. feit und glauben, dadurch vor Gott und Seiner Abficht gerechtfertigt ju fein. Wie gut es einerfeits auch fein mag, wenn man bas Befühl der Unfähigfeit hat, fucht man aber nicht Anschluß an die große Rraftquelle, die und Befahigung geben fann, jo tann bas Unfähigfeitsgefühl doch großen Schaden im Befolge haben. Woher tommt es aber, daß wir uns unfahig fühlen? Bohl in den meiften gallen daher, weil auch in unserem geistlichen leben manche Bedurfniffe nicht recht befriedigt werden. Spurgeon gahlt einige in einer feiner Schriften auf, indem er faat:

Bir bedürfen dringend einer Reubelebung der persönlichen Gottseligkeit. Diese ift in Wahrheit das Geheimnis des Bohlergebens der Gemeinde. Wenn gewiffe Perfonen ihrer eigenen Festung entfallen, wird die Gemeinde hin und ber geworfen; wenn der perfonliche Glaube standhaft bleibt, bleibt die Gemeinde ihrem herrn tren. fage, was man will, von dem mahrhaft Gottseligen und geiftlich Befinnten ift unter Gottes Beiftand die Butunft der Religion abhängig. D. daß wir mehr wahrhaft heilige Manner hatten, die des Beiligen Geiftes voll, dem Berrn geweiht und durch Geine Wahrheit geheiligt find! Bas fann auch durch weltliche Bekenner, durch vergnugungefüchtige Gemeindeglieder, durch halb ungläubige Lehrer erreicht werden? Benn fie überwiegen, jo tann daraus nur Berderben tommen. Jeder einzelne unter und muß leben, wenn die Gemeinde lebendig fein foll; wir muffen Gott leben, wenn wir erwarten wollen, daß bes herrn Bornehmen durch unjere band fortgeben foll. Gebeiligte Menichen find das Bedürfnis jeder Beit, denn fie find das Salz der Gesellschaft und die veilande ihres Beichlechts.

Wir fühlen tief, daß eine Reubelebung der häußlichen Religion nötig ist In den Tagen der Pietisten war die driftliche Familie das Bollwert der Gottfeligkeit; aber in diefer bojen Beit gaben bunderte sogenannter driftlicher Familien keine Kamilienandachten, feine Macht über heranwachsende Sohne und feine gefunde Belehrung oder Bucht. Geht, wie die Familien vieler Bekenner ebenfo put- und vergnugungejüchtig und ungöttlich find wie die Rinder ber Religionslofen! Wie konnen wir hoffen, bas Reich unferes herrn fortichreiten gut feben, wenn feine eigenen Junger ihre eigenen Sohne und Töchter nicht im Evangelium unterweisen? Saben wir nicht nötig, Beremias Rlage ju wiederholen: "Die Drachen reichen die Brufte ihren Jungen und faugen fie; aber die Tochter meines Bolts muß unbarmherzig jein wie ein Strauf in der Bufte"? Bie verichieden von dem Bater der Gläubigen, von welchem der berr fagte: "Ich weiß, er wird befehlen jeinen Rindern und seinem Saufe nach ihm, daß fie des herrn Wege halten und tun"! D, ihr driftlichen Manner und Frauen, seid gründlich in dem, mas ihr tut und

wißt und lehrt! Haltet die Wahrheit wie mit eiserner hand fest, erzieht eure Familien in der Furcht Gottes und seid selbst "heilig in dem herrn", denn sonnt ihr inmitten der euch umtosenden Wellen des Irrtums und der Gottlosigkeit wie feste Felsen daftehen.

Wir bedürfen auch je langer je mehr einer Neubelebung ausdrüdlich geweihter Rrafte. Ich habe zugunften der wahren Frommigkeit gesprochen, und nun erhebe id meine Stimme für eines der hoch. ften Resultate derfelben. Wir haben Geilige notig. Es mag fein, daß wir nicht alle gu "den erften dreien" unter Davids Gelben hinankommen : aber wir muffen helden haben. Bir bedurfen gotifeliger Manner und Franen, die durch den verborgenen Umgang mit Gott zu einer hohen Stufe des geiftlichen Lebens herangebildet find. Gie find die Anhnentrager der Urmee, deren jeder eines Monigs Rind ift. Gin jolder war Abraham, der durch jeine Gemeinschaft mit Gott es zu mehr als zu einer foniglichen Saltung bradite. Der Ronig ju Cobom ichrumpit gufammen vor diefem hochherzigen Scheich, der von feinem rechtmäßigen Raube nicht einen Faden oder Schuhriemen nehmen will, damit der heidnische Ronig nicht jagen konne, er habe Abraham reich gemacht. -Beilige erlangen durch ihr beftandiges Burudziehen gu dem Orte, mo der herr mit ihnen guiammentrifft, einen besonderen Abel. Dort erlangen fie im Gebet and die Rraft, berer wir jo febr bedurfen. D, daß wir mehr Manner hatten wie John Knor, deffen Gebete ber Ronigin Maria ichredlicher waren als eine ganze Armee! Daß wir mehr Elfasse hätten, durch deren Glauben die Fenster des himmels verschlossen oder geöffnet werden! Dieje Rraft wird uns nicht durch eine plögliche Unftrengung, fie ift das Ergebnis eines Lebens, das dem Gott Braels geweiht ift. Benn unfer ganges leben öffentlich dabinraufcht, fo ist es nur eine schaumige, verdampfende, unwirksame Eristenz; wenn wir aber im Berborgenen viel Umgang mit Gott haben, tonnen wir und draugen madtig erweisen. Die Puritaner hatten viel Betrachtung und Gebet, und in jenen Tagen gab es Riefen auf Erden. Ber mit Gott gefämpft hat und obgelegen ift, nimmt nach dem rechten Mag des Adels eine bobe Stellung unter ten Menfchen ein.

## Das Afterreden.

Bekanntlich bieten die meisten Tageszeitungen ihrem sensationssüchtigen Leserkreis allerlei Reuigkeiten, die sich entweder gar nicht exeignet haben, oder sehr übertrieben sind. Dieses landläusige und geschäftsmäßige Lügen ist nichts als ein Auswuchs der häßlichen Gewohnheit des Afterredens oder der Klatschsucht. Die Lüge oder Uebertreibung ist gedruckt, das ist der ganze Unterschied. Und seit es sich für die Zeitungen bezahlt macht, ist die Nachfrage nach solchen Lügengeschlichten immer größer geworden und eine Klasse prosessioneller Lügner hat sich herangebildet, die für Geld Unwahrheit schreisben, oder ein unbedeutendes Ereignis zu einer

großartigen Sensation aufbauschen. Wer erinnert sich nicht an die Lügenpropaganda, die während des Krieges in den täglichen Zeitungen geführt wurde! Aber die Ursache dieses lebels liegt nicht so sehr in den Zeitungen selbst, als in der Neugierde und Klatschsucht der Menschen, die gerne Unwahres über den anderen hört und Unwahres über den anderen ausbreitet.

Man hört felten eine Warnung gegen die Sünde des Afterredens, und doch richten nur wenige der "tleinen Füchse" jo viel Schaden in der Belt an als diefer. Freunde werden dadurch entzweit, der gute Rame untergraben und viel Unheil gestiftet. Es mögen verschie= dene Gründe zur Rlatschsucht vorliegen, aber meistens ift es der Mangel an irgend einer besseren Beschäftigung. Gine Person, die wenig nachdenkt und planlos dahinlebt, öffnet Ohr und Herz dem neuesten Klatsch leicht und fällt in die gestellte Falle. Das Berlangen nach etwas Neuem, nach Aufregung und Gensation beeinflußt manche Franen, sich in die Un= gelegenheiten anderer zu mischen und Dinge auszubreiten, die oft nur auf Horenfagen be= ruhen. Den Männern ift notürlich die Klatsch= fucht auch nicht unbekannt; der Unterschied be= fteht nur darin, daß fie von letteren mehr geübt wird durch das, was fie nicht fagen, als durch das, was fie fagen. Durch ein achfel= zuckendes Schweigen wird mandymal der schlimm= ften Meinung Ausdruck verliehen. Wer nichts Befferes zu tun weiß, als seine Zeit mit zwecklosem Geschwätz über die Angelegenheiten anderer zuzubringen, dem fehlt es an wahrer Gotteefurcht und Gewiffenhaftigkeit. fogar driftliche Manner und Frauen, angesichts ihres höheren Berufs und der geiftlichen Rot ihrer Mitmenschen, der Gewohnheit des Afterredens ergeben find, dann vedürfen folche einer Erwedung ihres Gewiffens.

Es wird gesagt, daß jedes Laster in einer Tugend wurzelt. Ih dieses nun wahr ist oder nicht, so ist es doch Tatsache, daß die Gewohnsheit, über andere zu reden, in gewissem Sinne von einem natürlichen Interesse für dieselben abzuleiten ist. Freundliche Erkundigungen und verdächtigende Neugierde und abfällige Kritik sind nicht so weit von einander getrennt, wie es der Fall zu sein scheint. Das Afterreden ist oft eine Schwachheit sonst wohlmeinender Leute. Es geschieht oft nur, um eine Unterhaltung anzufnüpfen. Die Meisten sprechen lieber über

andere als über sich jelbst. Vöswillige Versleumdung kommt unter Christen wohl selten vor; und doch ist die scheinlar harmlose Unsterhaltung, in welcher unsere Dekannten einer nach dem andern durch die Heckel gezogen wersden, wobei man nur zu oft über Dinge redet, die man nicht beweisen kann, gerade so gefährslich und kann ebenso viel Schaden anrichten als die gehässigen Worte absichtlicher Verleumdung. Kein Uebel richtet mehr Schaden an, auch in christlichen Kreisen, als das Afterreden.

Ein Lafter heilt man am besten, indem man es in eine Tugend umwandelt. Es wäre ein guter Borsah, sich zu bemühen, nur über die guten Eigenschaften anderer zu reden, wenn tein anderes Thema zur Unterhaltung vorliegt, und unfreundliche Bemerkungen, austatt sie weiter zu tragen, gar nicht zu beachten. Solch wohlwollendes und wohlkätiges Afterreden ist eingeschlossen in die Worte unseres Herrn in der Bergpredigt: "Alles, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen," und: "Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen."

## Die Quelle neuer Kraft.

Der große Tonkünstler Joseph Handn war der Sohn eines armen Wagners in Nieder= österreich. Sein Bater spielte die Harfe, und feine Mutter begleitete gewöhnlich fein Sarfen= spiel mit einem lieblichen Gefang. Dies weckte zuerst in dem jungen Handn die großen musi= falischen Unlagen. Als er, zum Rünftler her= angereift und ausgebildet, einmal in einer Ge= jellschaft mar, in welcher mehrere namhatte Tonkunftler sich befanden, warf einer von ihnen die Frage auf, was wohl die innere Kraft am schnellsten und besten wieder stärken könne, wenn sie durch anhaltende Arbeit ermattet fei. Giner der Anwesenden fagte, er helfe sich in folden Fällen am beften mit einer Flasche Champagnerwein. Gin anderer meinte, er laffe sich die Kraft am sichersten in guter und ange= nehmer Gesellschaft auffrischen. Endlich fragte man handn, was für eines Stärfungemittels er sich denn bediene bei seinen vielen anstren= genden Arbeiten. Er antwortete bescheiden: "Ich habe in meiner Wohnung eine kleine Saustapelle. Dahin gehe ich und bete, weim ich mich ermattet fühle, und dieses Mittel hat feine stärkende Kraft bei mir noch nie verfehlt."

Gott allein ift unsere Kraft und Stärke. Wie der Regen vom Himmel den durren Erdsboden erquickt und labt, so stärkt das gläubige Aufblicken zum Himmel, das rechte Beten unsere Seele. — (B.)

### Das Vertrauen der Kinder.

Das Schönste, was es zwischen Kindern und Eltern gibt, ist das Vertrauen, denn ohne Vertrauen ist eine rechte Liebe undenkbar. Leider sind es zunächst weniger die Kinder, als die Eltern, die oft das Vertrauen zu ihnen erschüttern. Die Scele eines Kindes ist immer etwas Rätselvolles für den Menschen, auch für Mutter und Vater, und an ihnen ist's, durch das Vertrauen, welches die Kinder haben, stets einen Blick in die Seele zu gewinnen.

Haben sie erst einmal das Vertrauen der Kinder verscherzt, so ist es sehr schwer, fast un= möglich, es je wiederzugewinnen.

Ein Rind joll feinen Eltern alles fagen, fie alles fragen durfen, ohne fürchten zu muffen, daß seine kindlichen Fragen zurückgewiesen oder gar belacht werden. Gin Rind, welches ausge= lacht wird, faßt nie wieder Zutrauen zu denen, die es fo migverftanden, daß seine Frage oder fein Wort Spottluft erregten. Die Lüge, jenes fo fchwer zu befämpfende llebel, in das so vicle Kinder verfallen, sie ift nur eine Folge davon, dag ein Rind fein Bertrauen gu seinen Eltern hat. Ein Fleck im Rleid, ein Loch in der Hose, eine zerbrochene Tasse sind oft Gegenstände des Zornes einer sich beson= ders pädagogisch befähigt fühlenden Mutter. Läßt fie fich, wenn den Kindern ein derartiges kleines Uebel zugestoßen ift, zum Schelten ver= leiten, hält fie endlose Strafpredigten darüber, fo wird die erschreckte kleine Kinderseele bald nicht mehr offen mit dem Coch, dem Fleck, der zerbrochenen Taffe vertrauensvoll zur Mutter tommen. Und in späteren Jahren auch nicht mit anderen wichtigeren Dingen, mit Rummer oder Freude.

Benn die Mütter besonders sürs ganze Leben das Vertrauen ihrer Kinder behalten wollen, so müssen sie schon in dem kleinen Kinde oft eine Persönlichkeit sehen, die anders geartet ist, als sie glaubten und hofften, oder anders, als sie selbst geartet sind. Das wird unzähligen Müttern unglaublich schwer. Meist wünschen sie, daß ihre Kinder ebenso denken, wie sic. Solange es dann mit dem "Gehordsen" getan ist, geht die Sache ja. Wird aber aus dem Kinde ein denkender Mensch, der sieht, daß die Mutter ihm alles vordenken oder vorshandeln will, daß sie mit nichts einverstanden ist, was das Kind denkt, daß sie kein Verständenis hat für seine Liebhabereien, wenn sie dieselben auch nicht teilt, dann ist das Vertrauen bald für immer verloren. Die Mütter können und sollen sür das ganze Leben ihrer Kinder "Leiterinnen" beiben, deshalb sollen sie beizeiten sehen, die Freundin, die beste Freundin ihrer Kinder zu werden — und das geschieht einzig und allein durch das Vertrauen.

## Die ersten Christen.

4. Liebestätigkeit.

Schluß.

Gine folde perfonliche Barmherzigkeits= übung entzicht fich mehr der Beachtung. Der herr weiß ce, mas aud damale von Ginzelnen getan ift, die Geschichte hat ce nicht aufbehal= ten. Da tritt nur die von der Gemeinde ge= übte Liebestätigkeit hervor, und diese ist ja auch für das Ganze von ungleich größerer Bedeutung. Gerade darin liegt das Rene, das Bohere, daß jett eine Gemeinschaft vorhanden mar, die als folche sich berufen wußte, Barm= herzigkeit zu üben. Bon Anfang an, von den Tagen der Jernfalemitischen Gemeinde an, ift die Barmherzigkeitenbung eine ebenso notwen= dige Betätigung des Gemeindelebens, wie die Verkündigung des Wortes. Die materiellen Mittel flossen der Gemeinde durch freie Gaben ihrer Glieder zu. Das Prinzip völliger Freiwilligkeit, das schon der Apostel (2. Kor. 9, 7.) betont, wurde dabei aufs strengste festge= halten. "Unfere Reichen", fagt Juftin, "geben mann sie wollen und mas sie wollen." "Jeder von uns," fagt Tertullian, "gibt fein bescheidenes Almosen, wenn er es will und kann, denn keiner ist gezwungen." Und mit Recht fieht Trenaus in dieser Freiheit den höheren Standpunkt des neuen Testaments. "Es gab", fagt er, "Opfer und Almosen bei dem jüdischen Volke, es gibt solche in der Gemeiende, aber mit dem Unterschied, daß es dort Sklaven waren, die sie gaben, hier freie Leute. Die Juden waren zur regelmäßigen Entrichtung des Behnten gezwungen, die Chriften, weihen alle ihre Gnter dem herrn, indem fie freis

willig mehr gaben als die Juden, weil sie eine größere Hoffnung haben." So ftreng wurde diefes Pringip durchgeführt, daß, als der Gnostiker Marcion sich von der Gemeinde wieder trennte, ihm die 200,000 Setterzien, die er ihr bei seiner Taufe geschenkt hatte, zuruckge= geben murden. Als die Kinder eines Mannes, der der Gemeinde in seinem Testament eine Summe vermacht hatte, sich diese auszuzahlen weigerten, erinnert fie Epprian zwar an ihre Pflicht, den Willen des Baters zu erfüllen, er= flärt aber zugleich von vorn herein, daß cs ihnen völlig frei ftehe, das Geld zu geben oder Wie die Gemeinde feine gezwungenen Gaben will, so will fie auch feine von solchen, die ihr innerlich nicht angehören, die nicht aus Liebe geben oder von unrechtmäßig erworbenem Gut. Die apostolischen Konstitutionen enthal= ten darüber schr bestimmte Borfdriften.

Gewöhnlich wurden die Opfer beim Abend= mahl dargebracht. Die Gemeideglieder brachten meift Maturalien herzu, von denen dann das erforderliche an Brod und Wein für das heilige Mahl genommen wurde, während der Reft zur Unterhaltung der Gemeinde-Vorsteher und der Armen diente. Die Ramen der Opfernden wurden auf Tafeln, den fogenannten Diptychen, verzeichnet und im Gebete genannt. Auch für die Verstorbenen brachten die Angehörigen an ihrem Todestage Gaben dar, was den Bufam= menhang zwijden der oberen und unteren Be= meinde lebendig barftellte. Und die ichon Ent= schlafenen fuhren gleichjam noch fort, der Bemeinde zu dienen. Couft gab man bei befonderen Gelegenheiten, bei freudigen Ereigniffen und am Tauftage. Cyprian verkaufte Garten, die er befag, und ichentte den Betrag an fei= nem Tauftage. Bedurfte man mehr Mittel, fo wurde eine allgemeine Rollette veranstaltet, zu der jeder aus dem Extrage feiner Arbeit bei= steuerte. Urme, die nichts hatten, fasteten auch wohl, um das Ersparte zu geben. Bisweilen wurde ein allgemeines Fasten in der Gemeinde angeordnet und der Ertrag zu milden Zwecken verwendet. "Solig," sagt Drigones, "wer fastet, um einen Armen zu fpeifen," und in der Tat, eine schönere Art, Almosen zu geben, ist nicht zu denken.

Bas die Gemeinde empfing, das verwandte sie gleich wieder. Kapitalisiert wurde nichts. Baren doch die Bedürfnisse der Gegenwart groß genug, und für die Zukunft zu sorgen, durfte man getrost der Liebe überlassen. Auch drängte

die Not der Zeit dazu. Unter den Verfolgungen war man ja des Gemeindegutes nicht ficher. Die beste Art, es sicher zu stellen, war die, es wegzugeben. Als die Verfolgung unter Decius hereinbrach, verteilte Epprian sämtliche vorhandene Armenmittel zur Verwendung an die Presbyter und Diakonen. Als nachher Mangel eintrat, besahl er, das Fehlende aus seinem Privatvermögen zu decken. Als der Vischof Sirtus I. gesangen genommen war, versammelte sein Diakon Laurentius die Armen der Gemeinde und verteilte das ganze Kirchengut unster sie. Selbst die heiligen Gesähe verkaufte er, um den Erlös den Armen zu schenken.

Der Bischof leitete die Armenpflege, ihm zur Seite standen die Diakonen und Diako= nissen als seine Gehilfen und Gehilfinnen. Die Ramen der regelmäßig zu Unterstüttenden wurden nach forgfältiger Prufung ihrer Berhältnisse in ein Verzeichnis aufgenommen und darnach ihnen die Gabenzugeteilt. Es waren solche, die ihr Brod nicht mehr verdienen konn= ten, oder auch folde, die durch ihren Unschluß an die Gemeinde um ihren Lebensunterhalt ge= kommen waren, weil sie ein handwerk oder Geschäft getrieben, das die Gemeinde nicht duldete. Doch murde ftreng darüber gehalten, daß jeder soviel arbeitete, wie er noch konnte. Denen, die ihr Geschäft hatten aufgeben muffen, wurde, wenn irgend möglich, andere zugewiesen, und fie durften sich nicht weigern, diefe zu übernehmen, auch wenn fie geringer war als ihre frühere. Waren sie dazu nicht willig, so wurden sie gar nicht un= terstütt. Denn die Aufnahme in die Gemeinde follte nicht von Müßiggängern für irdische Vor= teile ausgebentet werden.

Gine besondere Rlaffe der Unterftütten bildeten die Bitwen, für deren Berforgung der Apostel spezielle Vorschriften gibt. Führten fie wirklich ein ehrbares Witwenleben, fo maren sie in der Gemeinde hochgeehrt und wurden bis an ihr Ende verforgt, wofür fie dann auch wieder der Gemeinde Dienste leifteten, 3. B. in der Erziehung der Rinder. Arme Baifen wurden unter der Aufsicht des Bischofs eben von den Witwen oder den Diakonissen erzogen. Die Anaben lernten ein Sandwerk und erhiel= ten, wenn fie herangewachsen waren, die zur Betreibung deffen nötigen Bertzeuge; die Madchen wurden, falls fie fich nicht denen anschlossen, die, wie auch die Diakonissen, Jungfrauen blieben, mit einem driftlichen Bruder

verheiratet. Vielfach wurden auch von den Heiden ausgesetzte Kinder, deren Zahl ja groß war, aufgenommen und mit den Waisen zussammen christlich erzogen. Anch der Sklaven nahm sich die Gemeinde au, kaufte sie aus Gesmeindemitteln los und half ihnen, sich eine Eristenz zu gründen. Oder wo Gefangene in die Hände der Barbaren geraten waren, zahlte man das Lösegeld für ihre Befreiung. Besonderer Psiege bedurften die um des Glaubens willen Gefangenen. Sie wurden in den Gefängnissen besucht und so viel wie möglich verpstegt. Chprian wird nicht müde, in seinen aus der Verbannung geschriebenen Briefen, sie imsmer wieder der Sorgsaltder Diakonen zu empsehlen.

Auch über die Grenzen der Ginzelgemeinde die Wohltätigkeit hinaus. Gine Gemeinde half der anderen. Go unterstützten schon zu der Apostel Zeit die Heidengemeinden die verarmte Gemeinde zu Jerusalem. So schickte die romische Gemeinde reiche Ga= ben in die Provinzen, um dort das Elend einer hungerenot zu mildern. Bu einer Zeit, wo die Einheit der Gemeinden noch nicht in äußeren Institutionen sich darstellte, war es der eine Glaube, der sie zusammenhielt, und die eine Liebe, die sie verkettete. Ueber das gange weite Neich breitete die Liebesarbeit ihr Netz, und wo er ging und ftand bis an die Grenzen der Barbaren, ja über diese hinaus, wunte fich der Christ Brüdern nahe, die jeden Augenblick bereit waren, ihm in Rot beizustehen.

Die Mittel, welche zu dieser Armenpflege erforderlich waren, muffen fehr bedeutend ge= wesen fein, und bedenkt man, dag die Ges meinden in den ersten Jahrhunderten sich doch vorzugsweise aus den niederen Ständen retru= tierten, fo muß man ce um fo mehr bewundern, daß es möglich war, folche Mittel zu= sammenzubringen. Aus der älteften Beit haben wir zwar keine Radrichten über den Umfang, den die Liebestätigkeit einzelner Gemeinden hatte, aber nach dem, was wir aus etwas fpa= terer Beit wiffen, war fie, and nur die Geld= mittel gerechnet, jedenfalls fehr erheblich. In der decischen Verfolgung unterhielt die römische Gemeinde 1500 Arme, Witwen und Rinder. Roch etwas spater gahlt die Gemeinde in Un= tiochien auf etwa 100,000 Gemeindeglieder 3000 Unterstütte. Aber noch bewundernswerter als die Größe der Liebesarbeit ift der Beift, in dem fie getrieben wurde. Waren bei den Beiden die Armen, die Schwachen, die

Unterdrückten verachtet gewesen, galt da der Grundfat, daß jeder nur foviel gilt als er hat, in den Gemeinden hieß es: Selig sind die Armen, denn das himmelreich ift ihr. Jeder muß in gewissem Sinne arm werden, um das himmelreich zu erlangen. Meugerlicher Reich= tum und äußerliche Armut ift nur etwas Debenfächliches. Der gottselige Urme ift in Wahr= heit reich und der gottlose Reiche in Wahrheit arm. "Es ift nicht der Befit," fagt einer von den Batern, "der reich macht, fondern die Be= Schaffenheit der Geele." In dem Bewugtfein, durch den armen Jesus reich geworden zu sein, fieht die Gemeinde die Urmen als ihre Schatte an, in ihnen dient fie dem Berrn. 218 nach Sixtus, des Bischefes, Martyrertode von feinem Diakon gefordet wurde, er folle die Schäte der Gemeinde aufweifen und ausliefern, rief er alle Urmen zusammen und zeigte fie dem Stadt= prafekten mit den Worten: Das sind die Schätze der Gemeinde! Gine Gemeinde, die solche Schätze hat, muß siegen. Sie besitzt in ihrer Liebestätigkeit ein Mittel der reinsten Propaganda, das zuletzt auch ihre Widersacher gewinnen niuß.

Um so mehr machte diese Liebestätigkeit auf die Beiden Eindruck, als die Chriften auch die Heiden von ihrer Liebe nicht ausschlossen. "Un= fere Meligion", fagt Justin, "schreibt uns vor, nicht allein die Unfern zu lieben, sondern auch die Fremden und fogar die Feinde." "Benn alle Menschen," fagt Tertullian, "Liebe zu ihren Freunden haben, jo ift es das Besondere der Chriften, daß fie anch die lieben, welche fie haffen." Das waren nicht nur Redensarten. Als zu Epprians Zeit in Karthago eine große West wütete und die Beiden ihre Kranken verließen, die Leichen, statt fie zu bestatten auf die Strage warfen, berief der Bifchof die Ge= meinde und ftellte ihr vor: "Wenn wir nur den Unsern Gutes erweisen, tun wir nicht mehr, als was die Jollner und Seiden auch tun. Alls echte Chriften muffen wir das Boje durch das Gute besiegen, auch unsere Feinde lieben, wie der herr uns vermahnt, auch für die Verfalger zu beten. Da wir ans Gott ge= boren find, so muffen wir uns auch als Kinder unferes guten Baters erweisen, der Geine Sonne aufgehen läßt über Gute und Bofe und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte." Auf seine Aufforderung ging die Gemeinde ans Werk. Die Einen gaben Beld, die Anderen arbeiteten felbst mit, und bald waren die Toten

bestattet. Aehnlich war es in Alexandrien bei einer Pest zu Zeiten des Kaisers Gallienus. Während die Heiden slohen, die, welche krank wurden, aus den Häusern stießen, die Halbtoten auf die Straße warsen, nahmen sich die Christen aller an, schonten ihrer selbst nicht im Dienste der Kranken und Sterbenden, und manche Brüsder, auch Presbyter und Diakonen, opferten ihr Veben in solchem Dienste. Und das taten die Christen, nachdem sie eben noch von den Heisden aufs grausamste verfolgt waren, während das Schwert noch täglich über ihrem Haupte hing.

# Die alte Nähmaschine.

Fortsetzung.

Mun war ich 18 Jahre alt geworden, da bot ein angesehener junger Mann mir seine Hand an, aber er war unbekehrt, und ich konnte mich nie entschließen, einem Mann mein Echen anzwertrauen, der meinen Heiland nicht kannte und liebte. Ich durfte bei sehr reichen Leuten nähen und ein= und ausgehen, man tat mir viel Liebes und Gutes und verssprach mir noch mehr für die Jukunft, allein es ist auch dabei geblieben.

Nun starb auch meine älteste Schwester, und da meine zweite Schwester mit ihrem Manne nach Amerika auswanderte, wo ja auch meine Brüder schon waren, was sollte ich da allein zurückbleiben? Der Abschied von der alten Heimat war schwer und schmerzlich, doch es blieb mir keine Wahl, es mußte sein.

Wir kamen nach zweiwöchentlicher Fahrt in New Nork an und reiften bald weiter zu meinem Bruder, der eine Gartnerei hatte. Die Schwiegereltern meines Bruders, denen die Gartnerei gehorte und die mit meinem Bruder wohnten, waren unbekehrte Leute, und bald wurde ich im lande der Freiheit um meines Glaubens willen verspottet, gelästert und ge= haßt. D, was habe ich da hören muffen! und wehe mir, wenn ich einmal einen Fehler machte! "Da seht ihr die Heilige! sie will besser sein wie mir, aber sie ift nur eine Benchlerin!" Miein Bruder hatte viel Arbeit auf dem Felde, ich ging auch mit hinaus, trotzem mir die Arbeit mit der Hade zu ichwer war. Aber wehe mir, wenn ich mich geweigert hatte! Gines Tages trug man mich wie tot vom Felde heim, ich hatte einen Sitsschlag befommen, und nun

kaufen und Aleider machen, was ich ja in Deutschland gelernt hatte. Nach langem Gin= nen und Beraten gingen wir in eine Nahma= schinenhandlung und kauften eine Maschine; ein Zimmer wurde gemietet, ein Schild von Blech gemacht und an die hausede angenagelt; und bald kamen auch Leute und brachten Arbeit, und die Arbeit brachte Berdienft, und fo fam ich nach und nach aus allen Gor= Bett anderte fich auch meine gange Lage; die Zeit der Sorgen kam zum Ende. Ja, die Nähmaschine hat mir zur Unabhängigkeit ge= holfen. Sie war ein Segen für mein Leben. Durch ihre Silfe ift ce mir gelungen, manche Trare zu trodnen und manches Gute zu tun. Wollt ihr mir es verdenken, wenn ich fie nicht gerne miffen wollte? Jett bekam ich auch Freunde und Befannte, meine Arbeit wurde gelobt, ich durfte für reich und arm, vornehm und gering nähen, und so mehrte Bekanntschaft, daß ich mir mehrere Madden nehmen fonnte, die die Schneiderei bei mir lernten. Gine unter diefen Mäddien ift mir fehr tener geworden. Sie war ein armes Rind mit einem verwachsenen Ror= per, aber mit einem Bergen fo fromm und treu, wie ich selten in meinem geben jemand gefunden habe. "Triene" hieß fie; jett ist fie schon im Himmel. Aber in meinem Bergen lebt fie fort, wir haben uns einander lieb gc= habt, und fie war es, die mich mit den Bapti= ften bekannt machte und mich von der Taufmahrheit überzeugte. Das war bald ein fröhliches Gerappel in meinem Zimmer, wenn zwei oder drei Dlaschi= nen um die Wette arbeiteten. 3ch mußte mir bald eine gange Wohnung mieten, und da mein Schwager immer noch feine Arbeit finden fonnte, denn von seiner Korbarbeit wußte man damals noch nicht viel, fo nahm ich meine Schwester

lieg mein Bruder mich nicht mehr aufe Feld.

Da famen wir auf den Gedanken, idy follte

mir ein Zimmer mieten, eine Rahmaschine

meinem Zimmer, wenn zwei oder drei Maschinen um die Wette arbeiteten. Ich mußte mir bald eine ganze Wohnung mieten, und da mein Schwager immer noch keine Arbeit finden konnte, denn von seiner Korbarbeit wußte man damals noch nicht viel, so nahm ich meine Schwester mit ihrer Familie zu mir; sie kochte für mich und as dann mit ihren Kinder bei mir in den trüben Zeiten. Die Tante ist den Kindern zur zweiten Mutter geworden, ich nahm sie mit in die Kirche und Sonntagsschule und die Welteste ihrer Kinder wurde bekehrt als Schüllerin meiner Klasse, sie ist jest auch im himmel, ist als Kind selig gestorben. Ja, die Maschine, Traner und Kreude hat sie gesehen und

an all dem hat sie ihren Anteil gehabt.

Das erfte seidene hochzeitskleid, das ich nähte, werde ich nie vergessen! Die Braut war Witwe gewesen. Gine feine intelligente Christin, Papa hat fie gekannt. Und wie ha= ben wir uns alle gefreut, als unser verwitwe= ter Bruder diese Schwester zur Gattin bekam. Die habe ich ein Sochzeitskleid fo gerne ge= macht, als dieses. Es paste so schon. Es war ein schöner Tag auch für mich, fie geschmückt zu sehen als Braut. Und es ift der Familie folch ein Segen gewesen, daß fie in dem Saufe Mutter wurde. Sie hatte felbst zwei Sohne mit in die Che gebracht, der eine hieß Georg, er war eine Zeitlang Schüler meiner Sonn= tagsschulklaffe, jett ift er Prediger und einer von den erften unter une, der andere ift, wie ich glaube, Geemann geworden."

Chriftin tennen gelernt habe." "Ein Sochzeitskleid habe ich gemacht, das hat die Braut nur als Totenkle'd getragen. Und das tam fo," fuhr die Mutter fort. Name war Bertha, fie ftammte aus einer evan= gelischen Familie und war ein frommes, hub= sches Madchen. Der Bräutigam war fatho= lifch. Sie waren lange verlobt gewesen und alles war gut gegangen, bis daß die Sochzeit fein follte. Ihre Verwandten wollten natürlich, fie follte von einem evangelischen Pfarrer fich trauen laffen, seine Angehörigen bestanden darauf, daß dieses von einem katholischen Priefter geschehen muffe. Darüber fam der Konflift. Das hochzeitstleid war fertig, und am nächsten Tage follte Die Tranung fein. Er war noch am Abend vorher bei ihr gewesen, man hatte gesehen, wie sie ihm noch das Ge= leit bis zur Gartenpforte gegeben hatte. Um nächsten Morgen fand ein Nachbar eine Leiche mit durchgeschnittenem halfe draußen im Schnee vor der Gartenpforte liegen. Es war die arme Bertha. Der Bräutigam war ihr Mörder geworden. Wie es gekommen, wußte niemand, bis endlich die Gerichteverhandlung es klar machte. Er bekam 99 Jahre Zuchthaus, und sie wurde unter großem Schmerze aller Bekannten zu Grabe getragen, und ich nußte ihr das Hochzeitskleid anziehen und sie zum Begräbnis schmücken. Was waren das für Tage! Die ganze Bevölkerung war in der höchsten Auf= regung

Einmal nähte ich für eine arme Prediger= familie auf dem gande. Sie war eine liebe, feine Frau und hatte ein haus voll Rinder, aber sie konnte nichts nähen, und sie waren arm, das Gehalt fam fparlich ein. Ach, die armen Kinder! wie waren die abgeriffen! Die Mutter fonnte singen, malen und spielen, aber nicht nähen. Uch, wie hat sie mir ge= dankt, als ich für ihre Arbeit nichts nahm. Wie oft hat fie mir Gottes Segen gewünscht und feinen Lohn. Der herr hat es auch ge= lohnt und foniglich gelohnt. Er läßt fich von uns nichts schenken. Damals wußte ich noch nicht, daß ich felbst einmal Predigerefrau mer= den würde. Der herr hat mich Freunde finden laffen, die mir vergolten haben, was ich an jener armen Familie getan habe. Ich denke an die schönen Diffionstiften, die wir oft gu Beihnachten befamen; und wenn wir fie öffneten und ich für meine Rinder oft fo schöne Rleider fand, dann habe ich im Stillen an die Segenswünsche jener lieben Schwester gedacht." Fortsetzung folgt.

#### Gemeindeberichte

#### Minitonas, Man. Canada.

Minitonas ift ein kleines Städtchen, nahezu 300 Meilen Nord-West von Winnipeg zwischen Wäldern liegend. Im September 1927 siedelten sich hier die ersten deutschen Baptistensamilien an, welche aus Wolhynien-Polen kamen, und zwar aus den Gemeinden Porozow, Euchnow und Rożyszcze. Im Frühling 1828 wurde mit 30 Mitgliedern durch Br. A. Kujath eine Gemeinde gegründet, die an die Nördliche Konferenz Anschluß fand. Bedient wurde die Gemeinde von den Predigern P. Wahl, F. A. Bloedow und A. Kujath. Durch die Einwanzderung aus den genannten Gemeinden wuchs

tas Häuftein schnell, sodaß gegenwartig die Gemeinde 66 Familien oder etwa 110 Mitzglieder zählt. Diese Gemeinde fühlte nun das Bedürfnis, ihren e genen Unterhirten zu haben und beschloß, Br. M. Jaksteit zu rufen, welcher auch den Ruf angenommen hat.

Conntag, den 24. Marg d. 3. jollte dann Die feierliche Begrügung und Ginführung un= feres Predigers famt feiner Kamilie statfinden, wozu die Bruder A. Rujath und F. A. Bloe= dom eingeladen wurden. Ersterer folgte un= ferer Einladung. Tropdem die Geschwister bis 9 Meilen um das Städtchen herum wohnen, war die englische Rirde, welche wir gemietet hatten, doch überfüllt. Br. A. Rujath öffnete die Keltversammlung mit dem Liede Glbft. 461 und innigem Gebet. Dann folgten nach einem Mannerquartet furze Begruffunge= ausprachen von den 3 Diakonen der Bemeinde, dem G.=Schulfuperintendenten, Ge= fangleiter und Schatzmeister. Die Brüder äußerten ihre Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber, einen eigenen Prediger zu haben. Br. A. Rujath leitete die Festversammlung und hielt an Sand des Bortes Gottes eine pacfende, lehrreiche Begrügunge= und Ginführungepredigt, worin er die Pflichten des Predigers wie auch der Gemeinde mit großem Ernste schilderte. Dann wurde Br. Satfteit Gelegenheit gegeben, feine Antrittspredigt an die Gemeinde zu richten. In heiligem Ernst und tieffter Demut begrüpte Br. Satsteit die Gemeinde, wobei er feine Pflichten und die große Berantwortlich= keit gegen Gott betonte, es waren Augenblicke des Segens. Unfer Gefangchor, welcher aus 26. Sangern besteht, tat fein Beftes, um das Keit zu verschönern. Nach dem Gottesdienste versammelten fich die Mitglieder beim Tisch des herrn. Gar zu schnell eilten auch hier die Stunden und wir ichieden reich gesegnet. Bie oben erwähnt, halt die Gemeinde ihre Gottesdienste in der englischen Rirche ab, und deshalb murde beichloffen, ein eignes Seim erbauen und auch bald mit der Arbeit zu be= ginnen. Indem wir diefes den lieben Sausfreundlesern bekannt geben, bitten wir: betet für uns! Alle hausfreundleser grüßend Guer Br. in Christo

Garl Hart, Gemeindeschreiber.

#### Mochenrundschau

Die Suche nach der Bundeslade. Alten Testament lesen wir, daß die Juden, be= vor sie nach Babylonien in die Gefangenschaft geführt murden, ihre Bundeslade, die die Besetzestafeln und etwas Manna enthielt, auf dem Berge Nebo verftedten. Der Berg Nebo, auf dem Mofes ftarb, liegt im öftlichen Palaftina und bildet eine der höchsten Erhebungen des Abarimgebirges. Die Bundeslade mar aus kostbarem Holz verfertigt und mit kunstvollen Goldverzierungen versehen. Sie befan darum nicht nur einen hiftorischen, sondern auch einen hohen materiellen Wert. Es darf daher nicht Wunder nehmen, dag im Laufe der Jahrhun= derte viele versuchten, das Berfted der Bundes= lade aufzufinden. Aber alles Suchen war ver= geblich. Vor einigen Monaten nun hat ein in Ralifornien wohnender Deutschameritaner na= mens B. Futterer von neuem eine fuftematifche Forschung nach der Bundeslade aufgenommen und an verschiedenen Stellen des Berges Nebo Grabungen vornehmen laffen. Obgleich diefe bisher völlig resultatlos waren, hat Futterer jich nicht abschrecken laffen und will feine Hachforschungen fortsetzen, da er überzeugt ift, daß feine Bemühungen von Erfolg gefront fein werden.

Auf der Halbinsel Sinai soll der Weg, den einst die alten Foraeliten auf ihrer 40 Jahre dauernden Wanderung nahmen, um in das "verheißene Land, in dem Mild und Honig sließt", zu gelangen, in eine gepflasterte Verstehröstraße verwandelt werden, auf der Autosmobile in das neue Palästina hineinsausen können, wenn die Plane der Agyptischen Regierung erfolgreich durchgeführt werden. Die Vorarbeiten zur Verbindung Agyptens und Paslästinas durch diese Straße, die von Suez dis Beerscheda führen soll, haben bereits besaonnen.

In den Bereinigten Staaten hat das Bundesschatamt auf Grund der Einkommensteuer-Ausweise festgestellt, daß es dort mehr als 14,000 Personen gibt, die Millionäre sind. Die Berechnung fußt darauf, daß Personen, die Steuern für ein jährliches Einkommen von 100,000 Dollar zahlen, ein Vermögen von mins

deftens einer Million befigen.

In 120 Stunden um die Welt. In fünf Tagen ohne Zwischenlandung um die Welt zu fliegen, ift der Ehrgeig des ameritanischen kliegers, Major Art. Goebel, der als Gewinner des Dole=Preises für den Flug Can grancisto-Honolulu besonders von sich reden gemacht hat. Ein eigenes zu diesem 3weck konftruiertes Dafferfluggeng und vierzehn andere Fluggenge, von denen aus mahrend des Fluges Brennftoff ergangt werden foll, befinden fich nach den von Major Goebel ausgegebenen Mitteilungen in Wichita (Raufas) im Bau. Wichita foll Ausgange- und Endpunkt des für den Monat Juli dieses Jahres geplanten Fluges sein. Goebel will abends starten und dann in nordöftlicher Richtung den nordamerikanischen Kontinent überfliegen. Un der Rufte von gabrador er= warten ihn die erften beiden Sankflugzeuge mit 1200 Gallonen Brennstoff. Dann foll ce an Grönland und Island vorbei weiter zur norwegischen Rufte gehen, wo wieder zwei Tantflugzenge bereitgestellt werden, von hier über die Oftfee nach Leningrad. Die nächste Cantstelle wird in Imst fein, und die vierte am Baitalfee. Sier will Goebel nordoftwarts von der transsibirischen Bahn abbiegen und den Dzean bei Dchotst erreichen. Un der Rordfpike Afiens, dem Oftkap, foll noch einmal vor dem Ueberfliegen des Bering-Mecres nach Alaska und Fort Rupert in Ranada getankt werden. In Fort Rupert erfolgt dann die lette Brennstoffaufnahme vor der Beimkehr nach Wichita. Un jeder der fieben Tankplate warten zwei Tankflugzeuge.

Die Pläne für das von Goebel zu benutzende Wasserslugzeug sind von Goebel selbst und fünf deutschen Flugzeugkonstrukteuren entworfen worden. Es erhält drei Pratt-Bhitnen-Motoren. Die Seitenmotore werden in die Tragslächen montiert. Das Flugzeug wird ebenso wie die vierzehn Tankslugzeuge von der Anoll Aircrast (sompany in Bichita gebant, die zu diesem Zwecke mit einem Kostenauswand von 100,000 Dollar errichtet worden ist. Die hinter dem Plan stehenden kinanzmänner haben, nach Goebels Angaben, die Kosten des ganzen Unsteenehmens in Höhe von mehreren Millionen Dollar garantiert, aber Goebel selbst die Wahl der Strecke und alle Einzelheiten übers

lassen.

Goebel will mit einem Erfatspiloten und einem Navigator fliegen. Er rechnet mit einer

Durchschnittsgeschwindigkeit von 125 Meilen in der Stunde und einer Gesamtslugdauer von 120 Stunden. Das Gelingen des Planes wird zu einem großen Teil von der Unterstützung durch Orientierungsmeldungen abhängen, die vom Lande und den verschiedenen Flugstationen durch Nadio gegeben werden sollen.

#### Unions=Rollekte.

Laut Beschluß der am 24. April in Yodz getagten Unionsverwaltung soll in diesem Sahre die Geldsammlung für Unionszwecke in den Gemeinden zu Pfingsten stattsinden.

Die Gemeinden werden gebeten, der recht vielfeitigen Miffionsintereffen und Miffionsanstalten zu gedenken und die Sammlung recht

marm zu empfehlen.

Adolf Speidel, Ruda-Pabjanicka. Unionskassierer.

#### Bur Grinnerung.

Bringe hiermit nochmals unferen Gemeins den ins Bewußtsein, daß vom 23. bis 26. Diai unfere Bereinigungskonferenz in Zduńska-Wola, so Gott will, tagen wird.

Bitte, sich dazu zu rüsten! Abgeordnete und Gäste müssen wenigstens is Tage vor der Konsternz bei Br. Pr. E. M. Weneke — 3d.= Wola, skrzynka pocztowa No 54 angemeldet werden.

Mit Konferenzgruß.

F. Brauer, Łódź, Lipowa 93.

## Quittungen

#### Für die Predigerschule eingegangen:

3gierz: Otto Gottschling 20. Pabjanice: Rengle 5, R. Kranz 5 Herm. Matus 20, M. Dynmet 5, E. Frank 5, M. Krank 5. Spuogać: G. Schmeichet 50. Tadajewo: Chr. Neumann 250. Mostef: A. Schmeichel 50. Bukowiec: G. Replaff 40 Lodz 1: D. Behm 10.

Mit hergl. Dant und bruderl. Gruß

F. Brauer.

#### Für Tarutino eingegangen:

Gradzanowo: G. Maber 35. Tadajewo: Chr. Neumann 100. Biathftof: Ungenannt 20. Mit herzlichem Dant im Namen der Bedachten

F. Braner Łódź, Lipowa 93